# Dziennik ustaw państwa

dla

królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych.

Zeszyt LIX. — Wydany i rozesłany dnia 28 listopada 1872.

#### 161.

# Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 6 listopada 1872,

o upoważnieniu ces. król. konsulatu jeneralnego w Warszawie do odbierania ruchomości spadkowych po poddanych monarchii austryacko-węgierskiej, zmarłych w jego okręgu urzędowym.

Ces. i król. ministerstwo spraw zewnętrznych, porozumiawszy się z ministerstwami sprawiedliwości obu połów państwa, upoważniło ces. i król. konsulat jeneralny w Warszawie na podstawie artykułu XIX traktatu handlowego i żeglugowego z Rosyą z dnia 2/14 września 1860 (Dz. u. p. Nr. 272), ażeby wszelkie ruchomości spadkowe po poddanych monarchii austryacko-węgierskiej, w jego okręgu urzędowym zmarłych, w przypadku nie-obectości spadkobierców i w braku pełnomocnika tychże w miejscu gdzie zejście nastąpiło, odbierał do zachowania urzędowego w konsulacie jeneralnym, w taki jednak sposób, że we wszystkich przypadkach takiego odebrania i zachowania, odpowiedzialność wobec interesowanych cięży na konsulacie jeneralnym.

Konsulat jeneralny jest oraz obowiązany dołożyć starania, aby przedmioty do zachowania zdatne, były złożone w miejscu bezpiecznem a te, które podlegają zepsuciu, niebawem sprzedać i władzę sądową, w której okręgu mieszkają domyślni spadkobiercy, za każdym razem niezwłocznie o przypadku śmierci zawiadomić, lub, jeżeliby miejsce pobytu domyślnych spadkobierców było niewiadome, przesłać niezwłocznie doniesienie o spadku, jeżeli nie do ces. i król. ministerstwa spraw zewnętrznych, to bezpośrednio do właściwego rządu zmarłego poddanego zustryackiego lub węgierskiego.

Glaser r. w.

#### 162.

Obwieszczenie ministerstwa skarbu z d. 20 listopada 1872, o urządzeniach służby cłowej z powodu otwarcia ruchu na liniach z Feldkirchu do Buchs i z Bregencyi do Lindau ces. król. uprzywil. kolei żelaznej vorarlbergskiej.

Ponieważ na liniach ces. król. uprzyw. kolei żelaznej vorarlbergskiej z Feldkirchu do Buchsu i z Bregencyi do Lindau ruch już się rozpoczął, przeto w wykonaniu traktatu państwa z dnia 27 sierpnia 1870 pomiędzy Austrya i Wegrami tudzież księstwem Liechtenstein a Bawarya i Szwajcarya zawartego, a tyczącego się budowy kolei żelaznej z Lindau na Bregencya do St. Margarethen, tudzież z Feldkirchu do Buchsu (Dz. u. p. z r. 1871 Nr. 13); ustanowiono na dniu 24 października 1872, do ekspedycyi w obrocie kolejowym w Buchs, ces. król. austryacki urząd cłowy główny II klasy, z urzędem cłowym szwajcarskim złączony, z prawami urzędu cłowego głównego I klasy; w Lindau (na spólnym dworcu), po zniesieniu się z królewsko-hawarskiem ministerstwem stanu, królewskiego domu i spraw zewnętrznych ekspozyturę ces. król, bregenckiego urzędu cłowego głównego I klasy z prawami urzędu cłowego głównego I klasy, i połączono takowa z ekspozyturą zupełnie uprawniona królewsko-bawarskiego-lindawskiego urzędu cłowego głównego; nareszcie w dworcach kolei w Feldkirchu i Bregencyi ekspozytury tamtejszych urzedów cłowych głównych I klasy z prawami tymże urzędom służącemi, i upoważniono wszystkie do stosowania w obrocie kolejowym skróconego postępowania cłowego podług przepisu z dnia 18 września 1857 (Dz. u. p. Nr. 175).

Urząd cłowy główny w Buchs i ekspozytury urzędów cłowych głównych w Lindau, Bregencyi i Feldkirchu rozpoczęły czynności swoje z dniem 24 października 1872.

Od tego dnia ces. i król. przykomorki I klasy w Bendern i w Unterhochsteg zamienione zostały na przykomorki II klasy.

Pretis r. w.

#### 163.

Obwieszczenie ministerstwa skarbu z d. 20 listopada 1872, o przeniesieniu ces. król. austryackiego przykomorka II klasy w Streichen do dawnej siedziby pod Kössen w Tyrolu.

Ces. król. austryacki przykomorek II klasy w Streichen pod Schlehing w Bawaryi przeniesiony będzie od dnia pierwszego grudnia 1872 do dawnej siedziby pod Kössen w Tyrolu.

Pretis r. w.

### 164.

## Obwieszczenie ministerstwa skarbu z d. 22 listopada 1872,

o przeniesieniu przykomorka II klasy z Bossancze do Nemeryczen.

Przykomorek II klasy w Bossancze na Bukowinie istniejący, przeniesiony został z dniem 5 października 1872 do Nemeryczen i w tymże dniu rozpoczął tamże swoje czynności urzędowe.

Pretis r. w.